## Nº II.

## Posener Intelligenz-Blatt.

## Freitag, den 12. Januar 1827.

Angekommene Fremde vom 10. Januar 1827.

Herr Erbherr Schulz aus Kornat, I. in Mro. 391 Gerberstraße; Hr. Pachter Kwiatkowski aus Braciszewo, Hr. Pachter Moraczewski aus Dzierchnica, I. in Mro. 168 Wasserstraße; Hr. Erbherr Koczorowski aus Goscieczyn, I. in Mro. 75 Markt; Hr. Pachter v. Urbanowski aus Mystowo, Hr. Gutsbesitzer v. Starzenski aus Jelowice, I. in Mro. 243 Breslauerstraße.

Eubhaffations = Patent.

Das zum Rachlaffe bes Apothefers Liebach gehorende, ju Reuftadt bei Dinne unter Mro. 26 belegene Saus mit Bube= bor, auch ber Apothefer = Gerechtigfeit, die im Sppotheken = Buche als Zubebor aufgeführt ift, und ben gur Apothefe ge= horenden Borrathen und Utenfilien, wobon bas Grundftud nach einer gericht= lichen Tare auf 1162 Mtlr. 10 fgr., ber Apothekergerechtigkeit auf 2000 Athle. und die vorhandenen Waaren und Uten= filien auf 624 Athlr. 17 fgr. abgefchägt worden, foll auf den Antrag des Nach= laß = Curators offentlich meiftbietend ver= fauft werden, und find die Bietunge= Termine auf

Patent Subhastacyiny.

Dom z przyległościami do pozostałości Aptekarza Liebach należący w Lwowku pod Pniewami pod Nro. 26. położony, i przywiley Apteki, który w księdze hipotecznéy iako przyległość umieszczony i należące się do Apteki zapasy i utensylia gdzie nieruchomość podług sądowéy taxy, na 1162 Tal. 10 śgr. przywiley Apteki na 2000 Tal. i znayduiące się zapasy i utensylia na 624 Tal. 17 śgr. oszacowane zostały, na wniosek kuratora pozostałości publicznie naywięcey daiącemu przedane bydź maią, i do tego termina licytacyjne na

ben 13. November c., den 17. Januar und ben 16. Marg 1827.,

woon der letzte peremtorisch ift, jedesmal Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts-Rath Schwurz in unserem Partheien-Zimmer angesetzt, wozu wir bestigfähige Kaussustige mit dem Bemerten einladen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, sofern keine rechtlichen hindernisse entgegen stehen, und daß die Lape jederzeit in unserer Registratur eingesehen werden kann.

Posen ben 3. Juli 1826. Konigl, Preußisches Landgericht. dzień 13. Listopada r. b., dzień 17. Stycznia 1827., dzień 16. Marca 1827.,

z których ostatni zawity, Zawsze przed południem o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego w naszéy izbie stron wyznaczony, na które ochotę kupna maiących z tą wzmianką wzywamy, iż taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Poznań dnia 3. Lipca 1826.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

2

Bekanntmachung.

Da ber ehemalige Friedens = Gerichts = Executor Gniwotta zu Schroda mit seiner Amts-Caution nunmehr bet dem Königs. Inquisitoriat Caution zu bestellen beabssichtiget, so werden alle die, welche an die Caution, die er als Friedensgerichts Executor bestellt hat, Ansprüche zu haben vermeinen, hierdurch vorgeladen, folche in dem auf den 17ten März 1827. Vormittags um 10 Uhr vor dem Referendarins Mioduszewski in unserem Partheien=Zimmer anstehenden Termine anzumelden und nachzuweisen, oder bei ihrem Ausbleiben zu gewärtigen, das

Obwieszczenie.

Były Exekutor Sądu Pokein w Srodzie Gniwotta kaucyą swą służbową teraz dla Królewskiego Inkwizytoryatu zaręczyć zamyśla, nim iednak do wniosku iego przychylić się można, zapozywamy naysamprzód wszystkich, którzy do rzeczoney kaucyi przez niego iako Exekutora Sądu Pokoiu wystawioney pretensye mieć mniemaią, aby w terminie dnia 17. Marca 1827. przed południem o godzinie 10. przed Deputowanym Referendaryuszem Mioduszewskim w izbie naszey dla stron przeznaczo-

sie mit ihren Ansprüchen nicht weiter gebort, und die Caution dem 2c. Gnis wotta zur unbeschränkten Bergügung herausgegeben werden foll.

Posen den 16. November 1826. Ronigl. Preußisch es Landgericht.

closes en attendance res

ney stawili się, pretensye swe podali i udowodnili, gdyż w razie niestawienia się spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi daléy sluchanemi nie będą, a kaucya do nieograniczoney dyspozycyi Gniewocie wydaną zostanie.

Poznań d. 16. Listop. 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations= Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Brombergschen Kreise unter Nro. 310 belegene, ber Franz Ignatz v. Lochockischen erhischaftlichen Liquidations = Masse gehörige Rittergut Wierzehnein nehst Zusbehör, welches nach der gerichtlichen Tape auf 31,770 Rthlr. 27 fgr. gewürzdigt worden ist, soll auf den Untrag der Königlichen Landschafts = Diretion rückssändiger Zinsen und anderer Forderunz gen halber öffentlich an den Meistbietenzden verkanft werden, und die Vietungszermine sind auf

ben 31. October c.,
ben 31. Januar 1827.,
und der peremtorische Termin auf
den isten Mai 1827.,
vor dem Herrn Landgerichtsrath Springer um 8 Uhr allbier angesetzt.

Besitzfähigen Käufern werden biefe

Patent Subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Wierzchucin pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Bydgoskim pod Nro. 310 położone, a do massy sukcessyino-likwidacyiney ś. p. Jgnacego Franciszka Lochockiego należące wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzonéy, na 31,770 Tal. 27 śgr. są ocenione, na żądanie Królewskiey Dyrekcyi Landszaftowey tuteyszey z powodu zaległych prowizyów i innych pretensyów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 31. Października r. b., na dzień 31. Stycznia 1827., termin zaś peremtoryczny

na dzień 1. Maja 1827 r., zrana o godzinie 8. przed Wym Sędzią Springer w mieyscu wyznaczone zostały. Termine mit ber Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachber einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht geseitliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor bem letzten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme ber Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Taxe kann gu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 18. Mai 1826.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim ni ruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podannia wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 18. Maia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Von dem unterzeichneten Königlichen Landgericht wird zur allgemeinen Kennt= niß gebracht, daß die Brigitte geborne Kaminska, welche während ihrer Min= berjährigkeit mit dem Organisten Mi= chael Azadkowski in Gostyn die She ein= gegangen, jeht nach erreichter Majo= rennität die Gemeinschaft der Güter aus= geschlossen hat.

Fraustadt den 7. December 1826. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie.

Podpisany Królewski Sąd Ziemiański podaie do wiadomości publicznéy, iż Brigitta z Kaminskich, która w czasie małoletności z Michałem Rządkowskim organistą w Gostynie w związki małżeńskie wstąpiła, teraz przy doyściu pełnoletności, wspólność maiątku wyłączyła.

Wschowa d. 7. Grudnia 1826. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Der Handelsmann Lobel Josua Ruß zu Lissa und dessen verlobte Braut Ernesseine Charig Fabisch, haben durch den Schevertrag vom 27. November d. J. die eheliche Gütergemeinschaft ausgeschlossen. Dieß wird nach §. 422. Tit. I. Ihl. II. des Allgemeinen Landrechts zur Kenntniß des Publicums gebracht.

Fraustadt den 7. December 1826. Ronigt. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Starozakonny Loebel Josua Russ Handlerz w Lesznie i tego zaręczona Oblubienica Ernestyna Charig Fabisch, kontraktem przedślubnem z dnia 27. Listopada r. b. wspólność maiątku pomiędzy sobą wyłączyli, co się stósownie do przepisu §. 422. Tyt. I. Część II. P. P. Krajowego, do wiadomości publicznéy podaie.

Wschowa d. 7. Grudnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations=Patent.

Auf ben Anerag eines Gläubigers soll bas im Gnefener Kreise in der Stadt Kisstowo sub Nro. 42. beleges ne Grundstück, welches nach der aufzgenommenen Tare auf 300 Rehlr. ges würdigt worden ist, öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Wie haben hierzu einen Termin auf den 5. März 1827 Bormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Referendarius Zboros wost hieselbst anderaumt, wozu besignud zahlungefähige Käufer eingeladen werden.

Die Tare kann jederzeit in unferer Regiffratur eingefeben werben.

Ronigt, Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Nieruchomość pod liczbą 42. w mieście Kiszkowie Powiecie Gnieznieńskim położona, która podług sporządzoney taxy na tal. 300 oszacowaną zostala, na domaganie się wierzyciela publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma.

Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 5. Marca 1827 zrana o godzinie 9. przed Ur. Zborowskim Referendaryuszem w Sali Sądu tuteyszego, na który do posiadania i zapłacenia zdolnych nabywców zapozywamy.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 13. Listop. 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Chictal=Citation.

Auf bem im Oftrzeszower Areise belegenen, früher bem Jacob Friedrich von Psaröfi, jest dessen Tochter Marianna verwittwete von Bogdanska gehörigen Gute Mydlniew sind Rubr. II. No. 4. folgende Posten für die Woyciech von Bartochowskischen Minorennen eingestragen, als:

17,250 Athle.,
2,028 Athle. 10 fgr., und
1,183 Athle. 10 fgr.
Diese Capitalien schuldete ursprünglich

- a) mit 17,250 Rthlr., und
- b) mit 2,028 Athlr. 10 fgr., ben v. Bartochowskischen Minorennen n.

ber Eustach v. Skorzewski, und zwar :

c) mit 1,183 Athlir. 10 fgr. der Anna v. Walewska I. v. Bartochow= 8ka II. v. Psarska.

Diefer lettern gabite b. Cforzemofi bie Capitalien mit überhaupt 20,461 Riblr. 20 far. oder 122,770 Kl. poln. unterm 24. Juni 1798. aus, und Jacob Friedrich v. Pfarefi verpflichtete fich mittelft eines vor ber Rreis-Juftig-Com= miffion zu Gieradz aufgenommenen Instruments vom 25. Juni 1798 für das ausgezahlte Capital, auf ben Kall ber etwanigen Unspruche ber v. Bartochow= efifchen Erben an ben von Sforzewsfi, als Burge und Gelbstichuldner. Dicfes Inftrument ift nach ber Angabe bes Gutebefigere Frang v. Pfarefi nebft bem über die geschehene Gintragung ausge= fertigten und ben Bormunbern ber von Bortochowskischen Minorennen, dem

Zapozew Edyktalny.

Na dobrach Myślniewie w Powiecie Ostrzeszowskim położonych, dawniey do Jakuba Fryderyka Psarskiego, teraz do córki tegoż Ur. Maryanny owdowiałey Bogdańskiey należących dla Sukcessorów maloletnich niegdy Woyciecha Bartochowskiego następuiące pozycye są zapisane:

Tal. 17,250, Tal. 2,028 sgr. 10 i Tal. 1,183 sgr. 10,

kapitały takowe pierwiastkowo Eustachy Skorzewski a w szczególności

- a) Tal. 17,250 i
- b) Tal. 2,028 sgr. 10. małoletnim niegdy Woyciecha Bartochowskiego, a
- c) Tal. 1183 sgr. 10, zas Annie I. Bartochowskiey II. Psarskiey był winien.

Tey ostatniey Ur. Skorzewski kapitały powyższe w ogólney ilości tal. 20461 śgr. 20 czyli 122770 Zł. pol. dnia 24. Czerwca 1798 roku wypłacił; a Jakób Fryderyk Psarski podług Aktu przed Kommissyą Sprawiedliwości Powiatu Sieradzkiego d. 25. Czerwca 1798 zdziałanego względem zapłaconego kapitału, w przypadku gdyby Sukcessorowie Bartochowscy do Ur. Skorzewskiego pretensye iakowe rościć mieli, iako ręczyciel i samodłużnik się zobowiązał. Akt czyli Instrument ten podług twierdzenia Ur. Franciszka Psarskie-

Ignah v. Bleschnöfi und Bogumil von Walewöfi, ertheilten Sypothekenschein vom 25. October 1798. verloren gegansen, und soll auf seinen Antrag amorstifft werben.

Bu biefem Behuf haben wir einen Termin auf den 24. April 1827. Vormittags um 9 Uhr vor dem Depu= tirten herrn Rammergerichts = Referen= darius Sohr in unserem Gerichts : Locale anberaumt, und forbern alle biejenigen, welche an die zu loschende Post und bas barüber ausgestellte Inftrument, als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober fonftige Briefeinhaber, Anspruch zu ma= den haben, ober beren Erben und Rach= folger hiermit auf, in diesem Termine perfonlich ober burch gesethlich zuläffige Bevollmachtigte zu erscheinen, um ihre Rechte barin mahrzunehmen, mibrigen= falls fie mit ihren Unsprüchen an bas Inftrument praclubirt, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben wird.

Krotofchin ben 20. Novbr. 1826.

Ronigl, Preuß. Landgericht.

go wraz z wykazem hypotecznym z dnia 25. Pazdziernika 1798 względem nastąpionego zapisania wygotowanym i opiekunem nieletnikh Bartochowskich Ur. Ignacemu Bleszyńskiemu i Ur. Bogusławowi Walewskiemu udzielonym zaginął, a na wniosek tegoż Ur. Franciszka Psarskiego umorzonym bydź ma.

W tym celu termin na dzień 24. Kwietnia 1827 przed Deputowanym W. Sohr Referendaryuszem w mieyscu posiedzenia Sądu naszego wyznaczywszy, wzywamy wszystkich tych, którzy do pozycyi tey umorzyć się maiącey i do Instrumentu w téy mierze wystawionego iako Właściciela, Cessyonaryusze, zastawnicy lub inni posiadacze papierów pretensye maia, tudzież Sukcessorów tychže i następców, aby w terminie tym osobiście, lub przez Pełnomocników prawnie dopuszczalnych się stawili końcem dopilnowania praw swoich; wrazie przeciwnym pretensyami swemi do Instrumentu tego prekludowanemi zostana, i wieczne wtey mierze nakazane im będzie milczenie.

Krotoszyn d. 20. Listopada 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Krotoschiner Kreise, in der Stadt Kozmin unter Nro. 7 belegene, den Woyzciech und Salomea Sroczynskischen Chezleuten zugehörige, aus einem hause und einer leeren Baustelle bestehende Grundzstück, welches nach der gerichtlichen Taze auf 71 Athler. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulzden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der Bietungszermin ist auf den 7. Februar 1827. vor dem Herrn LandgerichtszNessendarins Scholz Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitz und zahlungsfähigen Käufern wird dieser Termin mit dem Beifügen hierdurch bekannt gemacht, daß es einem jeden frei steht, innerhalb 4 Wochen vor demfelben, uns die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mängel ans

zuzeigen.

Rrotoschin ben to. October 1826. Koniglich Preus. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod juryzdykcyą naszą zostaiąca, w mieście Koźminie Powiecie Krotoszyńskim pod Nr. 7. položona, z domostwa i pustego placu składaiąca się, do Woyciecha i Salomei małżonków Sroczyńskich należąca, która według taxy sądowey na 71 tal. ocenioną została, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 7. Lutego 1827. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Ur. Scholz Referendaryuszem tu w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w przeciągu 4. tygodni przed tymże terminem zostawia się każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść

były mogły.

Krotoszyn d. 16. Paźdz. 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.